# GAMETA LWOWSKA.

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z pocztą: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. — Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye są wolne ed opłaty pocztowej.

### PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Hiszpania. — Anglia. — Francya. — Szwajcarya. — Włochy. — Szwecya. — Królestwo Polskie. — Księstwa Naddunajskie. — Grecya. — Turcya. — Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. — Kronika.

# MONARCHYA AUSTRYACKA.

Rzecz urzędowa.

Lwów, 6. lipca. Gmina Mszana w obwodzie lwowskim zapewniła na uposażenie nauczyciela trywialnego w Mszanie, który zarazem ma pełnić obowiązek organisty przy parafii tamtejszej, łącznie z dotychczasową roczną opłata organisty 150 złr. m. k. rocznie, jako też urządzenie, opalanie i utrzymanie lokalu szkolnego na wieczne czasy; oprócz tego obowiązał się właściciel Malczyc pan Józef Breuer dodawać rocznie po 20 złr. m. k., odstąpić gminie dogodny dom na szkołę albo wybudować nowy przy pomocy gminy, i odstąpić dla użytku nauczyciela ogród zajmujący 600 sążni kwadratowych. Nadto przyrzekł pleban tamtejszy ks. Jan Ilewicz przez czas urzędowania swego w Mszanie dodawać rocznie po 5 złr. m. k. To pochwały godne usiłowanie ku podniesieniu oświaty ludu podaje się z należytem uznaniem do wiadomości publicznej.

# Sprawy krajowe.

(Ucbylenie postępowania dorażnego w pewnych komitatach.)

Wiedeń, 8. lipca. Na mocy specyalnego upoważnienia c. k. ministeryów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości zniesiono uchwałą c. k. cywilnego i wojskowego rządu z dnia 24. czerwca w komitacie preszburgskim postępowanie doraźne przeciw zbrodniom rabunku, morderstwa i podpalania; w nitrańskim zaś komitacie zniesiono sądy dorażne na rabunek i morderstwo, lecz zatrzymano to postępowanie przeciw podpalaczom.

Wiedeń, 5. lipca. Lit. kor. austr. z dnia dzisiejszego zawiera następujące sprostowanie: "Berlińscy korespondenci rozmaitych dzienników (między innymi także Gazety Wrocławskiej), a w najnowszym czasie także dziennik berliński "Die Zeit" usiłują rozszerzyć wiadomość, że c. k. rząd ma zamiar żądać od rzeszy niemieckiej częściowego zwrócenia kosztów wynikających z okupacyi Księztw Naddunajskich. Jesteśmy w stanie oświadczyć, że pogłoska ta jest zupełnie bezzasadna". (L. k. a.)

(Mianowań ciąg dalszy ob. nr. 159 G. L.)

Dyrektorem urzędów pomocniczych przy krajowym sadzie w Czerniowcach: Registrator miejskiego i foralnego sądu na Bukowinie Józef Zwierzchowski. - Adjunktami dyrekcyi przy tymże sadzie krajowym: 1. kancelista karnego sadu Bukowińskiego Dymitr Daszkiewicz i 2. registrator dystryktowego sądu Suczawskiego Jan Urbański. — Dyrektorem urzdęów pomocniczych przy obwod. sadzie w Przemyślu: adjunkt protokołu podawczego lwowskiego sądu foralnego Karol Lewiński. — Adjunktami dyrekcyi przy tymże sadzie obwodowym: 1. kancelista karnego sądu Stanisławowskiego Franciszek Jaroszewski i 2. kancelista foralnego sądu lwowskiego Leopold Haffner. - Dyrektorem urzędów pomocniczych przy obwodowym sadzie w Samborze: dyrektor protokołu podawczego foralnego sadu lwowskiego Ludwik Mecenseffi. - Adjunktami dyrekcyi przy tymże sądzie obwodowym: 1. kancelista karnego sądu Stanisławowskiego Maciej Trybalski i 2. kancelista foraln. sadu lwowskiego Karol Polzer. - Dyrektorem pomocniczych urzędów przy obwod. sadzie w Złoczowie: registrant foralnego sadu Stanisława skiego Wincenty Strus. - Adjunktami dyrekcyi przy tymże sądzie obwodowym: 1. kancelista karnego sadu Stanisławowskiego Aleksander Thullie i 2. registrant foral. sadu lwowskiego Karol Siegel. -Dyrektorem pomocniczych urzędow przy obwod. sądzie w Stanisławowie: rewident rachunków pupilarnych foraln, sądu Stanisławowskiego Karol Paternay. - Adjunktami dyrekcyi przy tymże sadzie obwodowym: 1. kancelista karnego sądu lwowskiego Tytus Sobota i 2. kancelista foraln. sadu Stanisławowskiego Karol Knisch. - Dyrektorem urzędów pomocniczych przy obwod. sądzie w Tarnopolu: registrant foraln. sadu Stapislawowskiego Jan Kajetanowicz. \_\_ Adjunktami dyrekcyi przy tymże sądzie obwodowym: 1. kan-

celista miejskiego i foralnego sadu Bukowińskiego Bazyli Sauczuk i 2. kancelista przy galic. sadzie apelacyjnym Maciej Albert. — Dyrektorem tabuli krajowej i ksiąg gruntowych w Czerniowcach: protokolista i expedytor dystryktowego sadu Suczawskiego Edward Schubert. — Oficyałami tabuli krajowej i ksiąg gruntowych tamże: 1. ingrosista tabuli Bukowińskiej Jan Anastasi i 2. miejski pisarz ksiąg gruntowych w Czerniowcach Wojciech Hordyński.

B. W obwodzie Krakowskiego wyższego sądu krajowego.

Radźcami przy krajowym sądzie w Krakowie:

1 Radzca wyższego sądu w Krakowie Felicyan Dudrewicz, 2. radzca wyższego sądu w Krakowie Józef Pareński, 3. radzca foralny w Tarnowie Stefan Stankiewicz, 4. radzca kryminalny w Rzeszowie Franciszek Strzechowski, 5. prokurator trybunału Krakowskiego dr. Aleksander Cukrowicz, 6. radzca foralny w Tarnowie Wacław Rzizek, 7. radzca foralny w Stanisławowie Aleksander Lanikiewicz, 8. adjunkt prokuratoryi finansów we Lwowie dr. Adam Bocheński, 9. radzca kryminalny we Lwowie dr. Jan Summer, 10. radzca kryminalny w Stanisławowie Antoni Panosch, 11. radzca kryminalny w Samborze Feliks Dobrzański, 12. radzca kryminalny w Rzeszowie dr. Karol Smietański, 13. audytor-rotmistrz w Josephstadzie Karol Jedina, 14. morawsko-szląski zastępca prokuratoryi państwa Antoni Nalepa z przeznaczeniem jako prokurator państwa, 15. assessor sądu krajowego w Opawie dr. Alojzy Ligotzky i 16. assessor sądu krajowego w Bernie Jan Kolitscher.

Radzcami krajowego s du przy sądach obwodowych.

1. radzca foralny w Tarnowie Franciszek Ksawery Schön dla Tarnowa. 2. radzca kryminalny w Rzeszowie Franciszek Ozurewicz dla Nowego Sacza i 3. radzca kryminalny w Rzeszowie Ignacy Hingler dla Rzeszowa.

Radzcami przy obwodowym sądzie w Tarnowie:

1. Prokurator wyższego sądu Ignacy Ciszewski, 2. radzca kryminalny w Wiśniczu Franciszek Woldemar Schön, 3. koncepista przy ministeryum sprawiedliwości Jan Wierzbicki, 4. aktuaryusz karnego sądu w Wiśniczu Franciszek Steyskal, 5. aktuaryusz karnego sądu w Wiśniczu Leonhard Jarosch, 6. assessor okręg. sądu kolegialnego w Jägerndorf Hermann baron Sedlnitzky, 7. kolegialny assessor okręgowy w Schönberg dr. Antoni Rotschek, 8. prowiz. radzca magistratualny w Krakowie Franciszek Janatsch, 9. prowiz. radzca magistratualny w Krakowie Juliusz Chitry-Freyselsfeld z przeznaczeniem jako prokurator państwa, i 10. sekretarz lwowskiego magistratu Hypolit Kufelkowski.

Radzcami przy obwod. sądzie w Nowym Sączu:

1. Radzca foralny w Tarnowie Józef Schätzel, 2. radzca kryminalny w Wiśniczu Franciszek Rylski, 3. radzca trybunału Krakowskiego Teofil Brzeziński, 4. protokolista rady Stanisławowskiego forum Leopold Szydłowski, 5. aktuaryusz karnego sądu w Rzeszowie Józef Hawliczek z przeznaczeniem jako prokurator państwa, 6. aktuaryusz karnego sądu w Wiśniczu Teodor Kuszpeciński, 7. aktuaryusz karnego sądu w Wiśniczu Michał Dobrzański, i 8. aktuaryusz karnego sądu w Rzeszowie Adolf Arzt.

Radzcami przy obwod. sądzie w Rzeszowie:

1. Radzca trybunału Krakowskiego Józef Sokalski, 2. radzca kryminalny w Rzeszowie Jan Fetter, 3. mianowany przełożonym okreg. urzędu w Szlasku assessor krajowego sądu w Cieszynie Jan Pirxhoffer, 4. protokolista rady foralnej we Lwowie Jan Schmid, 5. protokolista rady foralnej we Lwowie Ludwig Kornberger, 6. mianowany adjunktem okreg. urzędu w Szlasku assessor kolegialnego sądu w Bilsku Ernest Girtner-Kleeborn z przeznczeniem jako prokurator państwa, i 7. burmistrz w Jarosławiu Karol Kellermann.

# Ameryka.

(Wiadomości z Ameryki północnej. – W San Francisco domy publicznej gry zakazane. – Najazdy Indyan. – Powstanie mexykańskie sroży się.)

Z San-Francisco donoszą z drugiej połowy miesiąca maja, że ustawa przeciw domom gry bardzo dobre zrobiła wrażenie między ludnością w ogóle. — Indyanie przybierają coraz groźniejszą postawę; osadnicy obawiają się, że liczba wojska nie będzie dostateczną, by się oprzeć najazdowi.

Do Nowego Yorku nadeszły dnia 16. czerwca wiadomości telegraficzne z Nowego Orleanu z doniesieniem szczegółów o rewolucyi w Brazos po dzień 10. czerwca. Dnia 27. maja uderzyli powstańcy na Monterey i opanowali to miasto. Jenerał Cardena, 67 innych oficerów i 26 dział dostało się w rece powstańców. Wszelki obrót handlowy na granicy ustał. Mówiono, ze Caravajal przeprawiwszy sie za Rio Grande stoczył bitwę z nieprzyjacielem.

# Miszpania.

(Surowe karcenie robotników niespokojnych. – Poseł hiszpański odjechał do Paryża.)

Jeneralny kapitan w Barcelonie Don Juan Zapatero, wydał pod dniem 22. czerwca proklamacyę odnoszacą się do zaburzeń robotników, w której powiedziano, że utrzymanie publicznego porządku w Katalonii wymaga tego koniecznie, ażeby każdy karygodny postępek robotników względem właścicieli fabryk podług całej surowości prawa karany bywał. Każdy, kto się poważy żądać od fabrykantów więcej niż się należy, będzie uwazany i karany jako burzyciel pokoju. Wszelki stowarzyszenia, pod jakakolwiek istnieja nazwa, jeźli niesa upoważnione od władzy, musza być natychmiast przytłumione. Wszystkie władze i ich urzędnicy obowiązani są pod osobistą odpowiedzialnością wykonywać jak najściślej te rozkazy i niepowinni przepuszczać bezkarnie najmniejszego przekroczenia w tej

– Don Joze Olozaga odjechał 26go z. m. na swoją posadę z (G. W.) Madrytu do Paryża.

Anglia.

(Poselstwo Królowej na posiedzeniu Izby wyższej odczytane.)

Poselstwo królewskie, które na posiedzeniu Izby wyższej d. 2. lipca odczytał lord kanclerz jest następującej treści: "Wiktorya Regina. W uznaniu wielkich i świetnych zasług położonych na widowni boju w Oryencie podczas krymskiej wyprawy wojennej przez zmarłego Fitzroy James Henry lorda Raglana, feldmarszałka w armii J. M. królowej i naczelnego wodza sił zbrojnych J. M. królowej, i życząc sobie wdowie jego, Emily Harriet lordowej Raglan i najbliż szym mezkim sukcesorom wspomnionego Ryszarda Henryka Raglana okazać widoczny dowód swej łaski, zaleca J. M. królowa Izbie Lordów, by na środki potrzebne do osiągnienia tego zamiaru dali swe przyzwolenie". Lord Panmure: Oświadczam: że dnia jutrzejszego zaproponuję rozpoznanie tego poselstwa. Następnie wzięto w komitecie pod obrady bil względem zapobieżenia wypadkom nieszczęśliwym na kolei żelaznej.

(Rozkaz dzienny obwieszczający żał Królowy po zgonie lorda Raglana.)

W rozkazie dziennym do armii ogłoszona została następująca

"Horse Guards 4. lipca 1855. proklamacya:

Naczelny dowódzca otrzymał od Jej królewskiej Mości rozkaz wyrazić armii głęboki żal z jakim Jej Mość Królowa opłakuje stratę oficera tak przychylnego i zdolnego jakim był feldmarszałek lord Raglan, dowódzca siły zbrojnej w Krymic.

Jej Mość Królowa raczyła rozkazać, ażeby te uczucia zostały oznajmione armii, by świetny zawód znakomitego oficera podany został do powszechnej wiadomości nietylko w zaszczytny dowód uznania jego wielkich zasług ze strony Jej Mości Królowej, ale także na znak czci, jaka się należy jego pamięci i jako naśladowania go-

dny przykład dla wszystkich stopni armii.

Wybrany przez księcia Wellingtona jego sekretarzem wojskowym i adjutantem, miał udział przed blisko pięcdziesięciu laty, we wszystkich czynach naszego najwiekszego wodza. W jego to szkole przyjał lord Raglan na przewodnika w swem życiu zasade biernego postuszeństwa na głos powinności. W ciągu długiego pokoju poświęcał swe życie usłudze interesu i dobrego bytu armii, pełniac wszystkie swe obowiazki zawsze poczciwie, bezstronnie i spra-

wiedliwie.

Gdy w roku przeszłym wybuchła wojna, wybrała go Królowa, ażeby objął dowództwo nad armia idacą do Oryentu. Nigdy się niewahał i zawsze był gotów słuchać, lubo doszedł do lat, w których oficer może uchylić się od czynnych obowiązków kampanii. -Na czele wojska w ciągu ciężkich trudów kampanii przyjął znowu zwyczaje swego pierwszego czynnego zawodu wojskowego; swa spokojnością w najgorętszych chwilach walki i bystrością umysłu, z jaką umiał korzystać z pozycyi lub ruchów nieprzyjaciela, uzyskał zaufanie armii i zdziałał wielkie i świetne usługi.

Śród zimowej kampanii w przykrym klimacie i otoczony tru-

dnościami nierozpaczał nigdy.

Bohaterska armia, której poświęcenie śród najprzykrzejszych niedostatków w oczach Jej Mości Królowej wyższe jest nad wszelkie pochwały, ta armia okazała wodzowi swe przywiązanie glębokim zalem, z jakim teraz opłakuje jego strate.

Jej Mość Królowa jest przekonaną, że zdolności i cnoty, któremi się odznaczał lord Raglan całe swe życie, zostana na wieki

wyryte w pamięci armii angielskiej.

Z rozkazu jenerała Hardinge, naczelnego dowódzcy. G. A. Wetherall, jeneral-adjutant."

Francya.

(Poczta paryska z dnia 7. lipca: Czynności ciała prawodawczego. — Przyjęcie u Ca-sarza i odpowiedź Cesarza.)

Ciało prawodawcze naradzało się dnia 7. lipca w wydziałach nad projektem ustawy względem gwarancyi pozyczki tureckiej, a komisya zajmująca się rozpoznaniem projektu ustawy względem zaprowadzenia nowych podatków pracowała nad sprawozdaniem, które w przyszty poniedziałek ma być przedłożone Izbie. Pomimo zarzu-

tów niektórych członków komisyi przeciw nałożeniu dziesięciny wojennej na podatki niestałe niema watpliwości, że projekt ostatecznie, zostanie przyjety. Depesze z Krymu przychodzą teraz codziennie z największą regularnością.

Monitor z dnia 8. lipca donosi: Wczeraj o godzinie ósmej wieczór przyjmował Cesarz w pałacu Elysée Jego Excelencye prezydenta, panów wice-prezydenta i członków biura Ciała prawodawczego, którzy przybyli przedłożyć Jego Cesarskiej Mości projekta ustaw przyjęte na posiedzeniech dnia 5. i 6. lipca. Wszyscy deputowani udali się wraz z biurem do pałacu Elysée, gdzie obecni byli także ministrowie, prezydent rady stanu i wielcy dygnitarze koronni. Przedkładając Cesarzowi projekta ustaw, przemówił hrabia Morny do Jego Mości Cesarza w te słowa: "Mam zaszczyt złożyć w ręce Waszej Cesarskiej Mości ustawę względem pożyczki i ustawę, która ustanawia na rok 1856 kontyngens armii. Wasza Cesarska Mość niemógłeś watpić o przychylności i pomocy Ciała prawodawczego. Korzysta z tej sposobności, by dać Waszej Cesarskiej Mości nowy dowód tych uczuć, przyjmując jednogłośnie te dwie ustawy tak ważne w teraźniejszych stosunkach." Cesarz odpowiedział: "Dziękuję Ciału prawodawczemu za pośpiech, z jakim wotowało te dwie ustawy, które mi panowie przynosicie. Wiem, jak przykre są ciężary i podatki, których wymaga wojna; ale spodziewam się, że one będa tylko przemijające i tuszę, że przy poświęceniu i patryo-tyzmie kraju pokonamy wszystkie trudności i osiągniemy zaszczytny pokój."

Po tej przemowie przyjętej, jak Monitor donosi, z najżywszą sympatya rozmawiał Cesarz jeszcze z kilkoma członkami Ciała prawodawczego, a o godzinie 91/2 pożegnał zgromadzenie. Nazajutrz

ratyfikował Senat uchwały Ciała prawodawczego.

# Szwajcarya.

(Sprawa werbownicza wytoczona przed rada narodowa.)

Berna, 5. lipca. Dnia wczorajszego wytoczono sprawę werbunkowa w szwajcarskiej radzie narodowej. Gonzenbach wyrażał zadziwienie swoje nad sposobem, w jaki komisya pominęła tę sprawę w swem drukowanem sprawozdaniu i zrobił następujący wniosek:

"Wzywa się radę związkowa, ażeby radom federacyjnym przedłożyła sprawozdanie i wnioski, jakim sposobem możnaby albo istniejacych zakazów werbunkowych skuteczniej przestrzegać, albo też zezwalać na werbunki do obcej służby wojskowej bez naruszenia honoru i godności federacyi, jej neutralności, jej interesów wojskowych, nacyonalnych i ekonomicznych, jako też z zabezpieczeniem kazdego Szwajcara od nadużycia władzy i dowolności."

Wniosek ten odrzucono, a natomiast przyjęto 57 głosami prze-

ciw 26 wniosek sprawozdawcy Hungenbühlera tej treści:

"Wzywa się radę związkowa, ażeby zdała sprawę z wykonywania ustaw zakazujących werbowanie do obcej służby wojskowej ze względu na wypadki, jakie się wydarzyły w tej mierze od początku bieżącego roku."

W końcu cofnał Gonzenbach swój wniosek, by pełnomocnikom

szwajcarskim w Paryżu i Wiedniu nadać wyższa range.

# Włochy.

(Nuncyusz papieski z Madrytu odwołany. – Konkordat z Austryą. – Zagodzenie itrudności spornych z Neapolem. – Układy z Portugalią.)

Rzym, 28. czerwca. Monsignor Franchi, nuncyusz papieski przy dworze Madryckim został odwołany. Pan Pacheco odjedzie ztad dopiero po przybyciu tego prałata do Rzymu. - Trudności jakie zachodziły między stolica apostolską a rządem Neapolu są załatwione. Konkordat z Austrya wypracowany już za pośrednictwem nuncyusza Viala Prela i arcybiskupa Pragskiego księcia Schwarzenberga. Dwór rzymski spodziewa się także ukończyć spór z królem Portugalskim. Spór ten toczy się o mianowanie biskupów w portugalskich posiadłościach w Indyach wschodnich. Dawniej nadał papież królom Portugalii prawo obsadzać biskupstwa w Kantonie, Mozambique i Goa, a Papież Pius IX. ma nadzieję, ze rzad portugalski za pewnem wynagrodzeniem zrzecze się tego prawa. (Zeit.)

# Szwecya.

(Wyrok w sprawie ruchu socyalistów.)

Sztokholm, 1. lipca. Przed kilkoma laty mówiono i pisano wiele o socyalistycznych ruchach w południowej części Norwegii. Ponieważ zaś ruchy te, w których prócz rzemieślników i wyrobników także kilku zołnierzy miało udział, w kilku miejscach wywołały zgiełkliwe zaburzenia, przeto uwięziono znaczna liczbę osób podejźrzanych o udział w tych niespokojach. Proces ten został rozstrzygnięty teraz wyrokiem najwyższego trybunału. Wyrok ten skazuje na 4 letnia robote przymusowa głównego agitatora Thrane; ego los podziela także drugi partyzant, wszyscy inni zaś zostali skazani na wiekszą lub mniejsza karę więzienia i roboty przymusowej. Tylko 6 uwolniono a jeden umarł w ciągu indagacyi.

# (Abbl. W. Z.)

(Abbl. W. Z.)

# Królestwo Polskie.

(Budowa nowego szpitalu. - Ułaskawienia.)

W Grojcu pod Warszawą założono dnia 29. czerwca kamień wegielny na budujący się w tem mieście szpital św. Piotra. Na te uroczystość zjechali z Warszawy tajny radzca Laszczyński, cywilny gubernator gubernii warszawskiej, hrabia Uruski, marszałek szlachty tej gubernii i kilku innych urzędników. - Na przedstawienie księcia Namiestnika opuszczono znowu trzecią cześć kary politycznemu więzniowi Janewi Röhr skazanemu w roku 1848 na dwanaście lat ciężkich robót w kopalniach sybirskich. - Uchwała rady administracyjnej zawyrokowano konfiskacyę majatku T. Mankowskiego, który w roku 1847 jako ajent handlowy jeżdził do Londynu a potem w roku 1848 miał udział w powstaniu poznańskiem tudzież Cypryana Norwida bawiącego od roku 1842 za granicą.

# Ksiestwa Naddunajskie.

(Zamkniecie jeneralnego dywanu.)

Bukareszt, 16. (28.) czerwa. Jego Excelencya książę Moldawii zamknał posiedzenia jeneralnego dywanu następującym dekretem:

"Ponieważ jeneralny dywan pokończył już przydzielone mu

sprawy, zamykamy niniejszem jego posiedzenia.

Uważaliśmy z szczególną przyjemnoscia, że dywan ten starał się jak najgorliwiej przyśpieszyć swoje roboty i oddajemy zupelną pochwałe jego czynności, jaka się odznaczył osobliwie w załatwianiu rachunków. Rachunki te były ta razą tem trudniejsze, że obejmowały dwuletni peryod, w którym trzeba było pokonywać rozmaite zawiłości i watpliwe data. Spokojność i rozsądek, jakie panowały w ciagu całej sesyi dywanu, wkładaja na nas obowiązek, wyrazić mu za to nasze zupełne uznanie i zapewnić o naszym szacunku tak wszystkich członków w ogóle jak i każdego z osobna.

Pan sekretarz państwa odczyta to nasze książece rozporzą-

dzenie zgromadzonemu dywanowi.

Dnia 8. czerwca 1855."

(W. Z.)

# Grecya.

(Przyjęcie traktatu handlowego z Turcya.)

Ateny, 29. czerwca. Izby przyjęły bez debaty traktat z Turcya. Kwestyi indygenatu nierozstrzyga ten traktat; powiedziano tylko w artykule 23., ze obustronnym rządom niewolno za pomocą paszportów i dyplomów odciągać poddanych jednego od związku poddańczego drugiego państwa.

W senacie było obecnych tylko 21 członków, właśnie tyle, ile było potrzeba, by odbyć posiedzenie. Gdy odczytano traktat zapytał prezydent, czy kto zada głosu, ale nienastapiła zadna odpowiedz, i tym sposobem przyjęto także w senacie ten traktat w najwiekszej (W. Z.)

cichości.

Turcya.

(Zajście uliczne żołnierzy francuzkich z Turkami.)

Z Konstantynopola piszą z 25. czerwca do gazety kolońskiej: "Temi dniami wydarzył się mały ale wcale niemiły wypadek: walka kilka zołnierzy francuzkich z kilkoma Turkami przykościele św. Zofii. O przyczynie tej walki obiegają najsprzeczniejsze pogłoski. Kilku z walczących zostało ranionych, a jeden Francuz i trzech Turków poległo. Francuzki jenerał Larchey wystapił bardzo ostro w tej sprawie i kazał czterech żołnierzy, którzy byli przyczyną tej walki, skazać w sądzie wojennym na 5cioletnia robotę (Abbl. W. Z.) w kajdanach i deportacyę."

(Narady konzulów względem bezpieczeństwa publicznego. – Gwalty i rozboje. – Po-głoska o postąpieniu Rosyan na Jenikale.)

Smyrna, 27. czerwca. Dla zaszłych ostatniemi czasy zakłóceń bezpieczeństwa publicznego naradzali się już po raz drugi tutejsi rezydenci konzularni nad środkami do przywrócenia bezpieczeństwa. Organizacya tajnej policyi i utworzenie policyi miejskiej były głównym przedmiotem tych narad. Mieszkańce Bondji uorganizowali własnym kosztem straż składającą się z 25 Wołochów, która ma czuwać nad bezpieczeństwem publicznem tak w mieście jak i na drodze wiodącej do niego. O pewnej godzinie zrana i wieczór każą się jej odprowadzać do miasta i napowrót. Do tego już przyszło, że osoby prywatne utrzymują sobie zbrojnych pachołków, dla bezpieczeństwa ze strony miasta. Noszenie broni jest surowo zakazane, ale na 100 osób nosi przynajmniej 90 pistolety i rewolwery po kieszeniach.

Szef policyi, Hamid Bej, znajduje się ciągle jeszcze w głębi

prowincyi dla zbierania dziesięciny, którą zaarędował. Gubernator Suleyman Basza, by udowodnić swą szczerą chęć względem przywrócenia bezpieczeństwa w Smyrnie, wyznaczył cenę

10,000 piastrów na głowę Simiana, herszta rozbójników.

Journal de Constant. pisze: Słychać, że jenerał Klunlew ciągnie z 20,000 Rosyan na Jenikale, gdzie się znajduje silna załoga (Wien. Ztg.) turecka.

# Z teatru wojny.

(Świeższe wiadomości.)

Okretem "Sinai" nadeszły dnia 9. b. m. do Marsylii wiadomości z Krymu sięgające po dzień 30. czerwca. Podajemy je w krótkości: Przy robotach przeciw fortyfikacyom Małakowa i Redanu pracowało 30.000 ludzi. Zwłoki lorda Raglana odwiezione będą do Konstantynopola. (Ob. doniesienia ost. poczty). Jenerał Brown zachorował i złożył komendę. Do Geniczyka wystano łodzie kanonierskie, by przeszkodzić odbudowaniu fortyfikacyi i rozpoznać głębie zgni-

Jenerał Murawiew stał pod Karsem w sile 30.000 wojska; przednia straz tego korpusu odparli Turcy dnia 16, z. m. Zamia-

rem jego jest przeciąć komunikacyę między Kars i Erzerum. (Obacz doniesienia z ostat. poczty.)

(Bombardowanie Nystadu, nie znalazło potad sprawdzenia.)

Dziennik Aftonbladet donosi: Gefle (w Szwecyi) 29. czerwca: Z Finlandyi nadeszła tu pogłoska, że Anglicy zapalili Nystad (w Finlandyi). Wiadomość te przywieźli Kozacy do Christinstad (w Finlandyi), gdzie się dowiedzieli o tem żeglarze szweccy. Za wiarogodność jej jednakże niemożemy ręczyć wcale.

Także inne dzienniki sztokholmskie z 2. lipca wieczór podają wiadomość o zniszczeniu Nystadu przez Anglików, która telegraficznie donoszono, tylko jako nieuzasadniona pogłoskę. (A. B. W. Z.)

(Rozkaz dzienny ksiecia Gorczakowa.)

Książę Gorczakow wydał po walce z 18. z. m. następujący rozkaz dzienny:

"Wzgórze pod Inkermanem 8. (19.) czerwca.

Towarzysze broni! Wczorajsza krwawa walka i klęska zbyt śmiałego nieprzyjaciela uwieńczyły znowu nieśmiertelną sławe nasz oreż. Rosya winna Wam wdzięczność za to i pewnie Wam jej nie odmówi. Tysiące naszych kolegów stwierdzili wczoraj śmiercią przysiege i dotrzymali przeto słowa, które dałem w zakład Cesarzowi, naszemu Ojcu. Dzieki Wam za to, koledzy!

Towarzysze broni! Świeże, znaczne posiłki nadciągają ze wszech stron i stana tu wkrótce; nadstawiajcie jak dotad Waszej męzkiej piersi na zabójcze strzały nieprzyjaciół i umicrajcie, jak dotąd tysiące naszych kolegów, raczej z bronią w ręku w zaszczytnej walce, mąż przy mężu, pierś przy piersi, nizbyście mieli złamać Wasz ślub, że

zachowacie Cesarzowi i Ojczyznie nasz Sebastopol.

Zołnierze! Nieprzyjaciel został pobity i odparty z ogromnemi stratami. Pozwólcie Waszemu wodzowi wyrazić Wam za to powtórnie swoje podziekowanie w imieniu Cesarza, naszego najmiłościwszego Monarchy, i w imieniu ojczyzny, naszej świętej, prawowiernej Rosyi. Zbliża się chwila, w której zuchwałość nieprzyjaciela zostanie złamana a wojska jego jak plewa zmiecione z naszej ziemi. Tymczasem wytrwajmy z Bogiem za Cesarza i ojczyzne!

Rozkaz ten ma być odczytany dosłownie wszystkim kompa-

niom i szwadronom przynależnych korpusów armii.

(Podp.) Książę Gorczakow." (Zeit.)

# Doniesienia z Ostatniej poczty.

Paryż, 10. lipca. Monitor ogłasza depeszę jenerała Pelissier z dnia 8. b. m. z doniesieniem, że nic nowego niczaszło w Krymie. Liczbe zmarłych w armii francuskiej w Krymie od czasu pierwszego jej wyladowania podają na 16.305 ludzi.

Konstantynopol. 5. lipca. (Ladem na Bukareszt.) Dziś przywieziono tu zwłoki lorda Raglana; wszystkie okreta przyjażnej bandery zatknety barwy załobne. Wdowa po zmartym jenerale Escourt odjeżdza równocześnie do Anglii. Tureccy konzulowie w Grecyi wracają na swe posady. Do Turynu odchodzi poselstwo tureckie.

Paroplyw Lloydy "Imperatore" przywiózł do Tryestu wiadomości z Konstantynopola po dzień 2. b. m. Donosza, że Rosyanie po kilkakrotnym bezskutecznym zamachu na Kars zajęli znowu dawną swą pozycyę pod Aczekalo. — Obawiają się w Konstantynopolu niepomyślnego skutku zamierzonego ataku Omer-Baszy na pozycye rosyjskie pod Mackensiefarm. — Belgijski minister-rezydent p. Blondel powrócił, pruski ambasador odjeżdza za urlopem do domu. -Z Bajrutu donosza pod dniem 2. lipca: Jego Cesarzew. Mość Arcyksiążę Ferdynand Maxymilian przybył tu dnia 28. z. m. na pokła-dzie okrętu "Elisabeth" i udał się w licznem towarzystwie Emirów, Emir-Beszyrów z austryackim konzulem jeneralnym na góre Libanon. Powróciwszy z tej wycieczki, udał się Jego Cesarzew. Mość w dalszą podróż morską w południowo-zachodnim kierunku.

(L. k. a.)

# Wiadomości handlowe.

(Ceny targowe w obwodzie Sanockim.)

Sanok . 8. lipca. Według doniesień handlowych podajemy średnie ceny zboża i innych foraliów, jakie były od 16. do 30. czerwca na targach w Sanoku, Dobromilu, Lisku, i Dynowie: korzec pszenicy 15r.12k.—14r.—12r.48k.—15r.24k.; zyta 12r.12k.—10r. 24k,—11r.30k.—12r.48k.; jęczmienia 8r.36k.—8r.—8r.24k.—11r. 12k.; owsa 5r.48k.—5r.12k.—5.48k.—7r.12k.; kukurudzy 12r.— 0-12r.48k.-0; hreczki w Dobromilu 12r.24k. Cetnar siana 1r.6k.-1r.48k.-48k.-1r. Sag drzewa twardego 4r.30k.-7r.12k.-6r.-0, miekkiego 3r,24k.-6r.-4r.-0. Funt miesa wołowego 82/5k.-83/5 k .- 9k .- 9k . Garniec okowity 3r.12k .- 2r.30k .- 2r.40k . 2r.18k . mon. konw.

(Targ Ołomuniecki na woły.)

Okomunice, 4. lipca. Na dzisiejszy targ przypędzono tylko 154 sztuk wołów w przecięcie średniej tuszy, tłustych wołów bardzo mało, parę takich wołów płaconoo po niestychanej cenie 900 złr. w. w. W drodze sprzedali: Hersz Felder z Lutowiska 40 sztuk w Krakowie; Abraham Hersz Felder z Baligrodu 70 sztuk także w Krakowie; Mojżesz Kriss z Żurawna 20 sztuk w Boberku i 200 sztuk w Lipniku, z których 54 sztuk popędzono do Wrocławia. Sprzedali także w Lipniku Mojżesz Allerhand z Zurawna 137 sztuk. Mendel Amster z Czerniowiec 184 sztuk i Berl Immerglück z Kra-kowa 130 sztuk. Pod Ołomuńcem sprzedano 38 sztuk. — Do Wiednia przypędzono 1850 sztuk wołów, płacono jak słychać 28 do 30

ztr. m. k. za cetnar. Na przyszty tydzień zapowiedziano z Galicyi do 900 wołów.

### Kurs lwowski.

| Dnia 13. lipea.   | złr.                                   | kr.                                    | złr.                              | kr.                                    |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Dukat holenderski | 5<br>5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>93<br>69 | 41<br>44<br>48<br>53<br>49<br>23<br>20 | 5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>93<br>70 | 44<br>47<br>52<br>54<br>50<br>24<br>40 |

# Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|                      | Dnia 13. lipca | 1855. |      |   |       | złr. | kr. |
|----------------------|----------------|-------|------|---|-------|------|-----|
| Instytut kapił prócz | kuponów 100 po |       | <br> |   | m. k. |      | _   |
| przedał "            | " 100 po       |       | <br> |   | 77 27 |      | -   |
| dawat n              | " za 100 .     |       | <br> |   | 77 27 | -    |     |
| n żądał "            | " za 100 .     |       | <br> | • | 70 77 | _    | -   |

### Wiedeński kurs papierów.

| Dnia 9. lipca.                                          | w przecięcia   |
|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                                         | 785/           |
| detto pożyczki narod 5% n 831/2 1/8                     | 837/16         |
| detto z r. 1851 serya B 5% "                            | -              |
| detto z r. 1853 z wypłata . 5% n                        |                |
| Obligacye dlugu państwa 41/20/0 n                       | =              |
| detto detto 4% n — detto z r. 1850 z wypłatą . 4% n     | -              |
|                                                         | 471/2          |
| detto detto $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$     | -              |
| Pozyczka z losami z r. 1834 "                           |                |
| dette detto z r. 1839 n -                               | -              |
| detto detto z r. 1854 . 1015/18 1/8                     | 1018/18        |
| Ohl, wied, miejskiego banku 21/29/0 -                   | -              |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. 1850 5% -                 | -              |
| Obl. indemn. Niz. Austr 50/0 - col/                     | 70             |
| detto krajów koron                                      | 987            |
| Akcye bankowe                                           | 440            |
| Akcye kolei żel. Ces. Ferdynanda na 1000 złr. 2080 2085 |                |
| Akcye kolei żel. Glognickiej na 500 złr                 | -              |
| Akeye kolei żel. Edynburskiej na 200 złr —              |                |
| Akeya kolej Budzińsko-Lincko-Gmundzkiej na 250 złr. —   |                |
| Akcve Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr 528 529     | 5281/2         |
| Akeve austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr 430 4821/9    | 483 /4 482 1/2 |
| Galicyjski listy zastawne po 4% na 100 złr              | -              |
| Renty Como                                              | • 4000         |

# Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 9. lipca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w przecięciu                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Amsterdam za 100 boll. złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 m.<br>124 uso.                               |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stope 241/2 fl. 1221/2 1231/4 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 m.<br>— 2 m. |
| Genua za 300 lire nowe Piemont 90½ 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 2 m.            |
| Lipsk za 100 talarów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 m.                                           |
| Londyn za 1 funt sztrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. 2 m.                                       |
| Medvolan za 300 lire austr 123 123 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123 2 m.<br>144 2 m.                           |
| Parvž za 300 franków 144 1441/8 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 2 m.           |
| Konstantynonol za 1 złoty Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 31 T.S.<br>- T.S.                            |
| Cesarskie dukaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> Agio.           |
| Standard Control of the Control of t |                                                |

(Kurs pieniężny na gieldzie wied. d. 10. lipca o pół do 2. po południa.)

Ces. dukatów stęplowanych agio 28½. Ces. dukatów obraczkowych agio 27¾. Ros. imperyały 9.56 Srebra agio 23½ gotówką.

# Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli-

Dnia 13. lipea.

Obligacye długu państwa 5% 785/8; 41/2% 681/4; 40/0 —; 40/0 z r. 1850 —. ; 21/2% —. losowane obligacye 50/0 —; Losy z r. 1834 za 1000 złr. z. r. 1839 —. Wied. miejsko bank. —. Węgiers. obl. kamery nadw.

—; Akcye bank. 983. Akcye kolei półn. 2037½. Glognickiej kolei żelaznej —. Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żeglugi parowej —. Lloyd 505. Galic. l. z. w Wiedniu —. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego a 500 złr. 441½ złr.

Amsterdam l. 2. m. —. Augsburg 123½ 1. 3 m. Genua — l. 2. m. Frankfurt 122½, l. 2. m. Hamburg 90½ 1. 2. m. Liwurno —. l. 2. m. Loudyn 11.56½. l. m. Medyolan 1223 Marsylia —. Paryż 143½. Bukareszt —. Konstantynopol —. Smyrna —; Agio duk. ces. 28. Pożyczka z roku 1851 50% lit. A. — lit. B. —. 1.0mb. —; 50% niż. austr. obl. indemn. 76½; innych krajów koron. 67½; renty Como —; Pożyczka z roku 1854 100½. Pożyczka narodowa 83½. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. 306 fr.

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 13. lipca.

Hr. Dzieduszycki Jan, z Sichowa. — Hr. Golejewscy Jan i Antoni, z Hryniowiec. — PP. Borkowski Włodzimierz, z Lubieńca. — Borowski Ludwik, z Krowicy. — Głogowski Antoni, z Bojańca. — Oczosalski Stefan, z Ceniawy. — Przybysławski Władysław, z Unicza. — Pierzchała Ignacy, z Uszkowiec. — Turkull Władysław, z Dobrowod.

# Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 13. lipea.

Br. Hayn, c. k. porucznik, do Przemyśla. – PP. Janiszewski Teofil, do . – Wierzbicki Juliusz, do Kutkorza. – Zatorski Tadeusz, do Załuża. – Batowski Alexander, de Kulikowa. - Malczewski Juliusz, do Skwarzawy. Ketzl Antoni, c. k. kapitan, do Krakowa. - Gottleb Felix, do Dolhomościsk. -Pusch Henryk, c. k. radca rachunkowy, do Porzyc.

### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

Dnia 12. lipca.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Reaum. | Stan po-<br>wietrza<br>wilgetne-<br>go | Kierunek i siła<br>wiatru    | Stan<br>atmosfery |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 323.75                                                          | + 14.0°<br>+ 18.8°<br>+ 13.9°         | 77.7<br>53.4<br>79.1                   | połudzach. sł.<br>zachodni " | pochmurne<br>"    |

Wieczór błyskawica i deszcz 0...00.

# Termina

sprzedaży, kupna, dzierzawy, licytacyi i t. d.

Dnia 16. lipca: Licytacya realności pod nr. 210 w Wieliczce. -Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Lwowie, Zbarażu i Śniatynie.

Dnia 17. lipca: Dzierzawa propinacyi wódki i piwa w Bełzie. - Licytacya realności pod nr. 6762/4 we Lwowie. - Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Skałacie, w Horodence i w Tyśmienicy.

Dnia 18. lipca: Dzierzawa dochodów miejskich w Suczawie. - Licytacya na dostawę żywności dla wojska we Lwowie, w Kaczanówce, w Gwoźdzeu i w Tłumaczu.

Dnia 19. lipca: Dzierzawa dochodów miejskich w Czerniowcach. - Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Grzymało wie i w Obertynie. - Licytacya obligacyi indemnizacyjnych złożonych na rzecz p. Antoniny Hauer w foralnym depozycie w Stanisławowie. - Licytacya dóbr Zawadka w Stanisła wowie.

Dnia 20. lipca: Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Toustem. - Dzierzawa propinacyi w Dobromilu. - Licytacya na dostawe żywności dla wojska w Zabłotowie i Stanisławowie.

Dnia 23. lipca: Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Trembowli i w Nadwórnie.

Dnia 24. lipea: Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Janowie i w Delatynie. - Licytacya szarwarków w Grodeckim okregu budowniczym we Lwowie.

Dnia 25. lipca: Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Strusowie w Bohorodczanach. – Licytacya szarwarków w lwowskim okręgu budowniczym we Lwowie.

Dnia 26. lipca: Licytacya na dostawę żywności dla wojska w Złotnikach. - Dzierzawa propinacyi w Kamionce Strumiłowej. - Licytacya realności pod nr. 249 w Starym Saczu. - Licytacya na restauracye budynków eraryalnych w Brodach.

(Stan cholery we Lwowie.)

Na d. 12. lipca przybyło chorych na cholere osób 103 - a umarło 38. – Od początku panującej zarazy zachorowało ogółem 1291, a umarlo 669.

Na tegorocznym jarmarku wielkanocnym w Lipsku powiodło się ksiegarzem niezgorzej, mimo krytycznych czasów teraźniejszych. Nowych dzieł wyszło 4800. Największą czynność w tej mierze rozwinął znowu Lipsk ze swojemi 200 księgarniami. Przedsiębiorcza firma tamtejsza, "Brockhaus," uskuteczniał 86 nowych wydań poczęści książek, częścią zaś pism czasowych. – Drugiem w rzędzie jest miasto Berlin liczące 125 księgarń, z pomiędzy których odznaczyła się ta raza drukarnia nadworna Deckera, wydawszy 36 nowych dzieł. - Liczne ogłoszenia wiedeńskiej akademii umiejętności stawiają Wiedeń co do bandlu księgarskiego w trzecim rzedzie. Braunmüller, komissant c. k. akademii, ogłosił w zeszłem półroczu 91 nowych wydań, Karol Gerold i syn 66. Obok Wiednia zasługuje także i Peszt na wspomnienie. Do rozpowszechnienia niemieckiej a podźwignienia węgierskiej literatury przyczyniają się najwięcej firmy tamtejsze Heckenast i Hartleben.

(Jak dawno ziemia stoi?) Obliczono z niejaką pewnością, że w okresie formacyi wegla kamiennego potrzebowały rośliny 22º Reaumur'a. Średnia teraz temperatura wynosi 80. Jest więc mpiejsza o 110, niż w okresie wspomnionym. Z dociekań stosunków ochłódnienia lawy i stopionego bazaltu okazało się, że potrzeba było 9 milionów lat, nim ziemia mogła 14º Reaumura utracic. Według uwag geograficznych Perthe'go potrzeba było do 350 milionów lat na stwardnienie płynu ziemnego, jeżli tylko ziemia nasza znajdowała się kiedykolwiek w takim stanie.

Przy dzisiejszej Gazecie Nr. 28. Dodatku tygodniowego.